



Chas. H. Hauck,

Kinloch, Victor 1683.

PHONES:

John A. Schmitt.

Bell, Sidney 2800.

## Tauck & Schmitt

**※ UNDERTAKERS AND EMBALMERS**  ※

3200 SOUTH GRAND AVE.

Carriages for all Occasions.

ST. LOUIS.

#### PAUL WINTER'S

\* BUFFET \*

2900 2900 Shenandoah Avenue.

FINEST WINES AND LIQUORS.

Mrs. T. L. Diemer, President. Miss A. B. Falkerha

Miss A. B. Falkerhainer, Sec'y

#### DIEMER FLORAL COMPANY.

Floral Designs for all Purposes. Cut Flowers, Decorations, etc

Bell, Sidney 142.

PHONES

Kinloch, Central 2457.

1805 S. BROADWAY, ST. LOUIS, MO.

HOT LUNCH ALL DAY.

N. W. Cor. 7th and Chouteau Avenue.

PHONE - Bell, Olive 4213.

## ANTON SELZER MERCHANT TAILOR

722 Chouteau Ave.

ST. LOUIS.

Telephone - Kinloch, Central 4753.

## FLORAL COMPANY

OSCAR HEILE, Proprietor.

Plant Decorations, Wedding Flowers, Funeral Designs, etc.

1523 S. BROADWAY

ST. LOUIS.

Kinloch, Central 2461-R

Bell, Sidney 2227.

**BROADWAY Between Market and Walnut Sts** 

Hats exclusively.

Res., Webster Park. Suburban Bell, 445. Bell, Main 4871.

Adam Flickinger, D. D. S. - DENTIST

OFFICE: 1113 PINE STREET,

ST. LOUIS, MO

HOURS: 9 to 12 a. m, 1 to 5 p. m.

Bell, Main 2854.

Kinloch, Central 5094.

Stoves, Ranges, Gas Ranges and General House Furnishing Goods New Furnace installed, Old Furnace Cleancd out and Repaired. Guttering, Spouting and Jobbing done at Short Notice.

1206 S. BROADWAY

ST. LOUIS, MO

Bell, Grand 2672

Kinloch, Victor 847

#### WM. SEEGER BUFFET

MERCHANT'S LUNCH from 9:30 A, M. - 2 P. M.

Halls and Bowling Alleys for Clubs and Parties.

1923-27 S. JEFFERSON AVE.

ST. LOUIS, MO

Allen Lesern und Anzeige-Kunden, sowie den Beamten und Mitgliedern des Bundes,

Bröhliche Weihnachten

und ein -

Glückliches Meues Jahr. ADAM LINCK.

Sekretär des Bundes.



#### ERICH WELLMANN

ARTISTIC AND HISTORIC

#### COSTUMER and WIGMAKER

1628 SOUTH BROADWAY.

Bell, Sidney 244.

ST. LOUIS.

Central, 6083.

Große Auswahl von

#### Weihnachts-Geschenken

wie Diamanten und andere Juwelier-Artifel ftets in Vorrath.

Rudolf Engelskind, Juwelier.

JEFFERSON AND ST. LOUIS AVE.

1840.

1912. We Handle Every

## Branch of the Real Estate Business

Since 1840. — 72 Years.

HAYDEL REALTY CO. 109 N. 7th Street.

Bell, Main 269

Kinloch, Central 894.

The Engraving in this Edition

- MADE BY -

## SANDERS & MELSHEIM

Photo Engravers and Commercial Photographers.

217 N. 3rd Street.

#### Rellner-Verein. Dentscher

(GERMAN WAITERS SOCIETY)

Headquarters: 121/2 South Broadway, ST LOUIS, MO.

Kinloch, Central 1985 Bell. Olive 1450



INCORPORATED 1880

Help Furnished for Banquets, Weddings, Private Parties, Balls, Restaurants and Hotels.

Address all Communications to

Emil Spiering, Business-Manager.





Offizielles Organ des Nordamerikanischen Sängerhundes.

Jahrgang 11.

St. Louis, Mo., Dezember 1912.

Aummer 13



# Weihnacht!

Gedicht von H. Claus.

Mas fönt so wundersamer Klang, So seierlich Geläute?

Die Glocken rusen das Thal entlang:

's ist Weihnacht, Weihnacht heute!

Habe mit, du Renschenherz,

Laß sahren das Leid, vergiß den Schmerz,

Geh auf in seliger Freude—

's ist Weihnacht, Weihnacht heute!

Mas schlägst du, Berz, so sehnend kaut Und ruhst und rastest nimmer? Bast doch der Liebe einst vertraut, Und Liebe waltet noch immer. Bur Erde schwebt der Engel Hchaar, Das schimmert und keuchtet so wunderbar,— Weißt du, was das bedeute? 's ist Weihnacht, Weihnacht heute!

D Weihnachtszeit, du sel'ge Beit!

Laß mich in deinen Wonnen
Genesen von allem Erdenleid,

Taß mein Berz sich sonnen
In deinem Clanz, du Lichterbaum,
Und träumen den süßesten Kindertraum
Von Liebe, Friede, Freude—
's ist Weihnacht, Weihnacht heute!



## Vereinigte Sänger von Cincinnati, D.

Am Sonntag, den 24. November, nachmitmittags, fand das übliche jährliche Liederkonzert der "Bereinigten Sänger von Sincinnati" statt. Bon Jahr zu Jahr sind diese Konzerte in der Gunst und Achtung des gesammten Deutschthums gestiegen, und auch diesmal hatte sich ein überaus zahlreiches Publikum eingefunden. — Die große Musikhasse war vollbesest, — das mit Ausmerksamkeit und Andacht den dargebotenen Vorträgen lauschte.

Wer die Lieder = Konzerte der "Bereinigten Sänger" in den letzten Jahren besucht und mit Aufmerksamkeit verfolgt hat, muß zu dem Urstheil gelangen, daß sich der Chor unter Louis Ehrgotts Leitung prächtig entwickelt und in seinem ernsten Mühen, das höchste und Schönste zu erreichen, einen bemerkenswerthen Grad der Leistungsfähigkeit erlangt hat. Das Konzert war so, wie man es unter Louis Chryotts Regiment gewöhnt ist: ein schöner Ersolg. Es wurde eingeleitet mit dem "Sängergruß" von Methsessel. Dann kamen die schlichten und dech so zum Ferzen sprechenden Lieder in bunter Reihe.

Die 16 Lieder, welche zum Vortrag gelangten, repräsentirten Rompositionen wie Deth= feffel, Bienmann, Bemberger, Gilcher, Abt, Rremfer, Bitt, Beethoven; andere waren auf Text und Melodien aufgebaut, beren Urheber niemand fennt, die durch lleberlieferung zu uns gekommen find und jum ureigentlichen Liederschat des deutschen Bolkes gehören. Das Ronzert begann mit einem folden Bolkstied: "Benn ich ein Böglein war!" Undere Lieder dieser Art waren "Mariele vom Neckar", das Abschiedslied : "Go leb benn wohl du ftilles Saus" und "Blumlein auf der Baide". Sfenmanns "Saeft foll'n a Glockerl wer'n" machte bas Publifum, das es von Anbeginn an an Beifall hatte nicht fehlen laffen, ichon warm. Es wurde enthusiastisch und der Applaus ver=

ftummte erft, wenn die Ganger fich zu einem Encore erhoben. Rremfer's "3wa Sterndlan" mit dem Jodlerausflang hatte es dem Auti= dorium gang befonders angethan. Stürmischen Applaus erhielt auch das in englischer Sprache gefungene irifche Bolfelied "Gileen Allanna", und das Paradelied der Bereinigten Ganger : "Beter Piper", von Jarvis. Gine abnliche Wirfung der Beiterkeit lofte auch Frang Abt's "Lachen" aus, deffen andere Romposition "Die Nacht" wohl das bestgelungene Lied des Rongerts war. Die lette Rummer, Dendelfohns herrliches "Jägers Abschied" litt fcon unter ber Unruhe des den Gaal verlaffenden Bublis fums. - Der Solift war der bekannte Bio. linift, Berr Johannes Miersch, der zuerst "Fantafie Caprice" von Bieurtemps fpielte, fodann "Liebesfzene" von Baul Mierich, und eine eigene Romposition "Concert Polonaife". Es war eine wunderbare Detailarbeit. In dem Spiel bes Rünftlers liegt Temperament und Schwung und das Publitum ließ erft nach in feinen Beifallsbezeugungen, als fich der Rünftler zu einem Encore anschickte.

Nach der vierten Nummer des Programms fprach Herr Oscar Braun einen hübschen Prolog, den er speziell zum Konzert der Ber. Sänger verfaßt hatte.

Die Vereinigten Sänger haben wieder gezeigt, daß es ihnen mit dem Singen und mit der Hochhaltung des deutschen Liedes Ernst ist. Sie wie ihr trefflicher Lehrmeister Herr Louis Ehrgott haben all die Ehrungen verdient, die ihnen in so reichem Maße zu Theil wurden. Dem Dirigenten wurde ein schöner Strauß Chrysanthemen überreicht.

Abonnirt auf Das Deutsche Lied

#### Park Lawn Cemetery.

Wie durch die Anzeige an anderer Stelle diefes Blattes erfichtlich, hat fich unter diefem Ramen eine Gefellschaft gegründet, die für die Bürger von St. Louis einen Friedhof anlegt, welcher einer der schönften des Landes werden foll. Herrlich gelegen, wird berfelbe, wie ja fein Rame fagt, mehr einem Part abnlich fein und auf das schönfte, mas Parfanlagen bieten, ausgestattet werden. Der Gingang wird burch ein tunftvolles Portal mit finnreicher Inschrift Eindruck machen. Im Innern wird auf der einen Seite bes Gingangs eine fcone Ravelle, und auf der andere i Seite im Bau harmonirend eine moderne und bequem eingerichtete fleine Salle errichtet werden, welche den Befuchern Schut und Dbbach gewährt. Die Gefellichaft verpflichtet fich, den Friedhof und die Graber für immer (perpetua) in Ordnung zu halten, ohne daß dem Eigenthümer von Grabstätten auch nur die geringften Roften badurch entstehen. Der durch den Berfauf einer Angahl Brabstätten erzielte Betrag wird verzinslich angelegt, und die Gintunfte verwandt, um Alles in befter Ordnung zu halten, zu verbeffern und zu verichonern. Reine andere Gefellichaft hat jemals eine folche Offerte gemacht. Die Truftees, welche durch die Grabstätten . Besigec erwählt werden, haben die Berwaltung diefes Funds gu übernehmen und für das Inftandhalten des Friedhofes, fowie Berbefferungen 2c. gu forgen.

Dieser Friedhof wurde von der W. O. W. Loge und dem Circle W. O. W., sowie mehereren anderen Logen offiziell als Beerdigungsplat für deren verstorbene Mitglieder indossiert. Grabstätten mit Naum für acht Gräber und Monument, sind für den billigen Preis von \$75.00 auswärts, mit Zahlungen von \$3.00 per Monat zu haben.

Park Lawn Cemetery Association, Room 324-325, Mermod & Jaccard Building.

Phone: Main 2337. Central 5785.

# NOTICE to TAXPAYERS!

Tax bills for 1912, as well as special bills for sprinkling streets, are payable on or before DECEMBER 31, 1912.

Interest and penalties accure after January 1st, according to law.

EDMOND KOELN, Collector of Revenue.



BOTTLED BEER

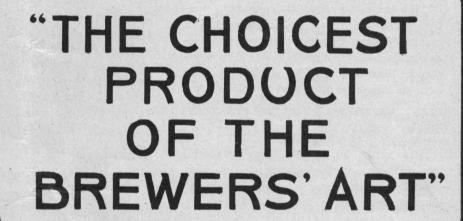

MADE AND BOTTLED EXCLUSIVELY
IN THE BREWERY OF

ST. LOUIS, U.S.A.

ALL BOTTLES AND CROWNS FOR CITY USE BRANDED WITH OUR TRADE MARK

# "Fröhliche Weihnachten!"

#### Ber Tannenhaum.

#### Sin Weihnachtsmärchen von J. A. Geißler.

In der hochheiligen Nacht, da der Heiland zu Bethlehem geboren ward und die himmlischen Heerscharen den Hirten die frohe Botschaft verkündeten, da sandte Gott auch einen seiner Boten hin zum deutschen Lande, um der wirklich erstarrten Natur die grosse Kunde zu bringen

Schwer lastete der Schnee auf den Zweigen der Bäume, es war bitter kalt, und die Bäume schlummerten. Der Engel aber weckte sie durch die Botschaft von des Heilands Geburt.

"Ich kenne ihn nicht" — sagte die gewaltige Eiche — "noch gestern am Morgen opferte Wotans Priester unter meinem Gezweige dem Göttervater ein Ross. Das dampfende Blut bespritzte meinen Stamm, und sieh, da hängt der Kopf des Opfertiers. Aus dem Rauschen meiner Wipfel spricht Wotan zum Menschengeschlechte, wer ist grösser als er?"

"Ich kenne ihn nicht", sagte die Linde, "in deutschem Boden wurzle ich tief, über deutsche Gefilde schaue ich rings, was frag' ich nach dem, der in fernem Lande geboren wird."

"Wunderbotschaft bringst du", spottete die Espe, "von neuem, ewigen Leben sprichst du uns in kalter Winternacht? Kahl streck' ich meine Zweige in die Luft hinaus und soll deinen Worten glauben? Wohlan, lass' doch den Gott, den du verkündigst, mich belauben und die Tanne hier süsse Früchte tragen, so will ich wohl glauben, was du sagst."

Der Engel wandte sich zur Tanne. Aber sie schwieg ehrfurchtsvoll und neigte ihre schlanke Krone vor dem Boten des Herrn.

Der Engel aber hauchte sie an und siehe, der lastende Schnee schmolz von den Zweigen und süsse Früchte schmückten den Tannenbaum. Die kahlen Zweige der Espe belaubten sich, aber die jungen Blätter zitterten und bebten vor dem grossen Wunder, das sich begeben.

Der Engel aber sprach: "Immerdar sollen deine Blätter zittern, damit du des Spottes gedenkst, den du getrieben. Du aber, liebe ernste Tanne, sollst ein glücklicher Baum sein. So oft die heilige Nacht sich wieder zur Erde senkt, sollen deine Zweige Früchte und Süssigkeiten tragen, damit alle, die sich deiner freuen, an das geheimnissvolle Wunder der Christnacht denken.

Und solch einen Baum bescheert dir das Christkind am Weihnachtsabend. Setze dich nur einmal, wenn die Lichter ausgebrannt sind, still unter ihn, dann wird er dir die Geschichte vom Christkind selbst erzählen.

#### Schiller am Weihnachtsabend 1792 in Cudwigsburg.

Es war am 8. September 1792, dass Schiller mit seiner jugendlichen Gattin Charlotte. geb. v. Lengefeld, zu längerem Besuche in Ludwigsburg eintraf. In seinem eigenen Wagen hatte der Dichter von Jena aus die Reise über Mannheim, Heidelberg, Heilbronn nach Ludwigsburg gemacht. Der Hofrat hatte nicht nur seine Frau bei sich, sondern auch seine Schwägerin, die damalige Frau v. Beulwitz (nachherige Frau v. Wolzogen), und die Schwester ihres Mannes, ein Fräulein v.

BEULWITZ. Schiller hatte in dem FISCHER'schen Hause (Ecke der Post- und Seestrasse) Wohnung genommen. Sein treuester Freund war der Hofmedikus v. Hoven, der am Marktplatze wohnte. Eine der wichtigsten Angelegenheiten während der Anwesenheit Schillers in Ludwigsburg war die bevorstehende Entbindung seiner Frau von ihrem ersten Kinde. Die Frau Hofrätin hatte noch gute Zeit bis zu diesem glückverheissenden Momente; aber Schiller freute sich sehr auf die Weihnachtstage, als ob er schon ein Kind hätte, welchem er am heiligen Abend bescheeren könnte. Am Christabend (24. Dezember 1792) besuchte Herr v. Hoven seinen trauten Freund in der Wilhelms-Strasse. Und was sah er da? -Einen mächtig grossen kerzenstrahlenden und mit vergoldeten Nüssen, Pfefferküchlein und allerlei kleinem Zuckerwerk aufgeputzten Weihnachtsbaum. Vor ihm sass Schiller ganz allein, den Baum mit lächelnden Mienen anschauend und von seinen Früchten herunternaschend. Verwundert über den unerwarteten Anblick, fragte v. Hoven seinen Freund Schiller, was er da mache. "Ich erinnere mich meiner Kindheit", erwiderte Schiller, ,,und freue mich, die Freude meines künftigen Sohnes im Voraus zu geniessen. Der Mensch ist nur einmal in seinem Leben Kind, und er muss es bleiben, bis er seine Kindheit auf ein anderes fortgeerbt hat." -



## "Stille Nacht, heilige Nacht!"

Du willst wissen, wie ich Weihnachten verlebt habe. Nun, eigentlich bedürfte es ja gar keines grossen Schreibebriefes, denn meine

Verlobungs-Anzeige wird inzwischen in Deine Hände gekommen sein. Sie kreuzte sich mit Deinem Briefe, und Du konntest daraus alles schliessen. Doch da ich annehme, dass Dir der Mund jetzt noch offen steht, und Du schliesslich an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifelst, da ich doch in unserem lieben Männerchor als ein verknöcherter Hagestolz galt, so will ich Dir eine ausführliche Schilderung meiner Verlobungsgeschichte geben. Du als Held der Feder kannst vielleicht einen kleinen Roman daraus machen. Also höre: In dem Logis nebenan wohnt ein junges Mädchen — Hildegard Börner Fräulein Börner ist Waise, ihre Eltern — der Vater war Lehrer — sind kurz hintereinander gestorben

und liessen das Mädchen mit einem kleinen Bruder, einem Nachkömmlirg, allein zurück. Ein geringes Vermögen reichte zu einem bescheidenen Leben. Sie widmete sich ganz ihrem Bruder, den sie abgöttisch liebte, und in ihrer freien Zeit fertigte sie gut bezahlte Stickereien für ein hiesiges Geschäft. Ihr Ruf war tadellos. Mir war das Mädel ein paarmal auf der Treppe begegnet, und freundlich aber zurückhaltend grüsste sie mich. Einige Tage vor Weihnachten erschien sie in meiner Sprechstunde mit ihrem Brüderchen. Der Kleine, ein reizender Junge, hatte einen ungefährlichen, aber garstigen Husten, und aus den schönen, braunen Augen des Mädchens sprach eine solche Angst und Sorge um den Bruder, dass es mich viele Worte kostete, um sie zu beruhigen. Ich verschrieb ein Linderungsmittel und konnte ihr versichern, dass der Husten in einigen Tagen verschwunden wäre. Von diesem Tage an interessierte mich das Mädel. Kurz nach diesem Besuche musste ich einige Tage verreisen und kam erst am heiligen Abend spät nachmittags todtmüde zurück. Es graute mir vor diesem Abend. Weihnachten ganz allein zu feiern, ist immer so ein eigen Ding. Du weisst ja, meine Eltern sind tot, die Brüder in weiter Welt, und nähere Bekanntschaften habe ich auch noch nicht gemacht. Was also thun? - Mich an diesem Abend in die Kneipe setzen? - Nein, So trat ich denn ans Fenster und blickte in den sternenhellen Winterabend hinaus. Da wurden soeben drüben im grossen städtischen Waisenhause die Kerzen der drei riesigen Christbäume für die Waisenkinder angezündet, und bald blickten strahlende Kindergesichter iu den Kerzenglanz. Die Fenster drüben waren halb geöffnet, und da klangen sie herüber, die viel gesungenen lieben Weihnachtslieder. Und da stieg es in mir empor, heiss und drängend, ich wusste nicht, was es war. - "Donnerwetter, Heinz, nicht sentimental werden, nicht unterkriegen lassen!" Ich schliesse das Fenster und trete zurück. Da höre ich laut und heftig an die Korridore klopfen. Unmuthig gehe ich hinaus und öffne. Draussen steht Frl. Börner mit dem Ausdrucke höchster Angst.

"Herr Doktor, bitte kommen Sie doch herüber, mit dem Heinerle geht es so schlecht!"

Ich glaubte schon, der Kleine wäre wieder wohlauf und war bestürzt, als ich ein todtkrankes Kind finde. Eine Lungenentzündung, die kein Mensch ahnen konnte, war hinzugekommen, und ein Blick sagte mir, dass hier keine Rettung mehr möglich war. Das arme Mädel war ausser sich. Mit wildem Schluchzen warf es sich über das Bett des schwer röcheladen Knaben. Im Zimmer herrschte eine erdrückende Hitze. Ich riss die Fenster auf, und wieder klangen die Weihnachtslieder herüber. Ich konnte nicht zurückschauen und lauschte. Sie sangen vom Glück der Menschheit und vom Frieden auf Erden. Und da stürmten tausend Gedanken auf mich ein: "Heinz, alter Junge, wo war denn denn dein Glück bis jetzt, wie könntest du dir denn den schönsten Erdenfrieden schaffen? Es wird Zeit, halte dich dazu, da oben wird's schon grau, und dein Winter ist nicht mehr fern. Zögere nicht, der Frühling steht ja neben dir, halte ihn fest fürs Leben." -Ein qualvoller Aufschrei brachte mich zur Wirklichkeit zurück. Ich trat zum Bett. Der Kleine hatte ausgelitten. Ich weiss nicht mehr, woher die Kraft in meinen tröstenden Worten kam: Hildegard ward nach und nach ruhiger, still lag ihre Hand in der meinen. Und als ich sie später fragte: ,, Hilde, das Heinerle ist von dir gegangen, willst du's jetzt mal mit dem Heinz versuchen?" Da, . . . na, die Antwort sagt Dir ja meine Verlobungs-Anzeige. Drüben aber sangen sie: ,,Stille Nacht, heilige Nacht!'

Im Mai ist unsere Hochzeit. Wir feiern sie in grösster Stille, Du bist jedoch schon jetzt herzlichst dazu eingeladen.

Mit herzlichem Gruss

Dein Heinz Falkner nebst Braut.

## 

#### Abonnirt auf Das Deutsche Lied.

#### 

## Bir Teher- und Nieren-Leiden!

Gebraucht dr. Friedrich Ke'chs Kräuter: Thee.
Ein unübertreffliches Blut-Aeinigungs Mittel. — Bersandt für
25 Cents das Original Packet. — Agenten gesucht.

International Herb Tea Co., 4500 Alaska Av. St. Louis.

#### Paul Lorenz,

S.-W.-Ecke N. Market und Broadway.

Serviert den beften 20 Cents Mittagstifch.

Aur beste Qualität Getränke. Weine, Gigarren usw. Genießt Euer Leben. Erfrischt Euch in anregender Gesellschaft. Neu gestärkt arbeitet es sich leichter und besser.

## Sichere Kapital=Anlagen

## Besorgt L. R. OSTERHAUS,

Vertreter von P. W. BROOKS & CO., New York.

417 Fullerton Building.

ST. LOUIS.

Phones-Kinloch Central 1106.

Bell, Olive 2169.



## St. LOUIS CALCIUM LIGHT CO., 516 ELIM STR. ST. LOUIS, M.

Liefert Licht- und Schattenbilder und Apparate für Schattenund stereoptische Bilder; farbige Bandel- und Lichtbilder für Borträge und Schaustellungen. Calcium - Licht mit Farben für Beleuchtungs-Effekte. Billigst für Bereine, Gesellschaften, Unterhaltungen. Sprecht vor, schreibt ober telephoniert.

A. ROSSO, Eigenthümer.

Bell, Benton 157. Kinloch, Marshal 931 Horest Park Highlands is only I Blocks Fast.

## Highlands Retreat Adolph Wallner, Prop.

Hotel, Restaurant and Cafe, Summer and Winter Garden.

6284—86 Clayton Avenue,
Market Car to Graham, 2 Blocks South.

Phones - Main 2765. - Central 224. - Residence, Cabany 21.

\* Versichert durch \*
S. KEHRMANN, INSURANCE
AGENCY.

EMPLOYERS' LIABILITY,
Fire, Accident, Tornado, Plate Glass, Boiler, Team and Burglar Insurance.

112 North 4th Str. Suite 1421.

DYEING, CLEANING, REPAIRING AND PRESSING St. Nouis Commercial College Bldg.

JOHN ZACH, Merchant Tailor

Herren - Kleider auf Bestellung nach Maß.
3404 Ohio Ave., Cor. Cherokee. St. Louis, Mo

#### Das Deutsche Lied,

herausgegeben monatlich von der

#### German Musical and Literary Publishing Company.

Offizielles Organ des

Nordamerikanischen Sängerbundes.

Abonnements-Preis \$1.00 per Jahr.

Entered at the Post Office at St. Louis, Mo., as second-class matter, December 20th, 1901.

ADAM LINOK,
Geschäftsleiter.



Geidäfts=Office: No. 2929 Virginia Avenue. ST. LOUIS, MO.

## Die Macht der Musik.

#### Gine Jeftbetrachtung.

"Stille Nacht, heilige Nacht!" — Selig jeder, der sie einmal durchlebt hat abseits vom Lärme der gemütlosen Großstadt in einem wie weltvergessenen Dörslein: draußen der knisternde Tannenwald mit seinen schneefunkelnden Zweigen, eisiger Sturm, und drinnen in dem traulich engen Kirchlein hundertfältiger Lichterglanz, dazu seierlich ernstes Orgelspiel, wundersam brausend und rauschend, fromm freudiger Gesang der Gemeinde und jubelnde Weihnachtslieder der Kinderchöre. — Wem sollte es da nicht warm um's Herz werden? — Solche Stätten und Stunden sind besonders dazu angethan, um den Musikfreund von Neuem über das Wesen der Tonkunst sinnen und träumen zu lassen!

Musit und Gesang begleiten uns auf unserm Lebenswege von der Wiege bis zum Grabe. Musit ist die Trösterin der Betrübten; in den Stunden der Trauer und des Schmerzes befreit sie das bedrängte Herz von Qual und vom Berzagen; "Auf Flügeln des Gesanges" — des Klanges — erhebt sich unsere Seele zur Andacht, zur Freude, zu neuem Leben. Die Musit erweckt in uns Lebensmut, Begeisterung zu großen, edlen Thaten, führt uns zur Freundschaft, zur Geselligkeit, zur Liebe. Ihr wesentlicher Charakterzug bleibt immer der Geist der Befreiung und der Erhebung.

Musik und Gesang, als Ausdruck erhöhter Seelenstimmungen, sind so alt wie die Menschenseele selber. Gottesdienst, Festrag und Kampf — die Musik, das Lied geben ihnen erst die Weihe. Wo oft hundert noch so schön durchdachte Worte nicht zu überzeugen vermögen, da gelingt es immer noch ein paar Accorden, die rechte Gemütsstimmung, die Begeisterung für etwas Edles und Großes hervorzurusen.

In Zeiten der Not, des Rrieges, wer weiß nicht, was da ein Lied, eine Melodie vermag? Die alten Spartaner wußten es, als fie fich aus Althen den attifden Theodor Korner, ben Seldenfänger Thrtaus, beriefen, der die Rrieger zu mutigem Rampfe durch feine Lieder begeifterte. Belche bezaubernde Wirkungen hat nicht die "Marseillaise" zu ihrer Zeit ausgeübt ; diefe Birkungen beruhten durchaus nicht auf dem Inhalte, einem barbarifchen, phrafenhaft aufgeputten Texte! Und war nicht im Jahre 1870 das gleiche der Fall mit der padenden, hinreißenden ,, Bacht am Rhein"? Ebenfo, wenn jemand, zumal mit Taufenden im Chore, fein ehrliches, treuherziges: "Gott erhalte Franz, den Kaifer" fingt, das fconfte aller Baterlandelieder - ift es da nicht gerade biefe Melodie allein, die den Patriotismus mehr befestigt und erhebt, als es etwa ein geiftvoller Bortrag ,, über die Pflichten eines Reichsbürgers" vermöchte? So find auch die Regimentsmufiten tein überfluffiger Lugus, fondern eine Notwendigkeit; mit Begeisterung will und foll auch der Baterlande, vertheidiger - ,,in den Tod gehen".

Karl Goldmark, als 82 jähriger Meister der Actior der deutschen Romponisten, der zur Zeit in Gmünden weilt, hat sich entschlossen, eine neue komische Oper im Stile von Rossini's "Barbier von Sevilla" zu komponieren. Das neue zweiaktige Werk, das wie der "Barbier" in Spanien spielt, wird Goldmark schon in kurzer Zeit vollendet haben!

#### Sylvester - Abend.

Gedicht von Hans Bastyr.

Wieder ein Jahr, ein Jahr vorbei, Wieder die alte Melodei: Gestern voll Lust, heute voll Leid, Drüber ein Klang der Ewigkeit.

Wieder ein Jahr, ein Jahr verweht, Einem zu früh, dem andern zu spät. Mancher am Ziel, viele noch weit,— Drüber ein Klang der Ewigkeit.

Wieder ein Jahr, wie's dann wohl ist!? Ob man auch mich, auch mich vermisst? — Gläsergeklirr, Glockengeläut', Drüber ein Klang der Ewigkeit.

Anstrengungen seiner Rachbarn zu unterschäßen oder gar zu mißachten, in ruhigem, murdigem Kraftbewußtsein den Tag abwarten, an dem die Schwerter aus der Scheide fliegen follen; das seinige wird sich als gut und scharf erweisen".

("Kölnische Zeitung".)

Der Deutsche Männergesang. Verein in New Orleans, Couisiana, beging am Sonntag, den 17. Avoember, sein vierzigstes Stiftungsfest, ein Ereigniß, dessen sich wenige Gesellschaften brüften können. Außer den Herren M. Ulrich und John Baehr wallen feine der Gründer mehr auf Erden; der junge Nachwuchs ist jedoch dem alten Stamm gerecht geworden und hat sich demselben bis auf den heutigen Tag mit aller Liebe geweiht.

Das Sängerfest des Südlichen Bezirts vom Nordamerikanischen Sängerbund wird im Monat Oktober 1913 in New Orleans, La, abgehalten und wenn möglich, wird sich an das Sängerfest die Feier des Deutschen Tages anschließen. Bereits fünf auswärtige Bereine, nämlich der Chatkanooga Männerchor, der Mobiler Frohsun, die Birminghamer Concordia, Birmingham Männerchor und der Gesangverein von Memphis haben ihre Mitwirkung versprochen und werden vollzählig nach New Orleans zum Sängerfeste kommen. Präsident des Südlichen Bezirks ist Herr Bm. Möllenkamp, Sekretar Herr Dr. G. Keit.

Man schreibt aus Memphis, Tenn.: Die Männerchörler haben ihre Betheiligung an dem im Oktober des kommenden Jahres in New Orleans stattsindenden Bezirks - Sängerseste zugesagt. Im Jahre 1814 wird alsdann in Louisville, Ry., das Bundes - Sängersest abgehalten.

D'rum, Sanger, denkt ohn' Unterlaß, An eure leere Bummelkaff'!

Lettere Mahnung follten die Sänger vieler anderer Bereine beherzigen.

Der berühmte italienische Romponist Aossini bemerkte einst über den hinreißend schönen Gesang einer bedeutenden Sängerin: "Um so zu fingen, wie sie, sind drei Dinge nötig: Dieses — auf die Kehle, dieses — auf die Stirn und dieses — auf das Herz deutend." — Möchten doch alle Sängerinnen und auch unsere Sängerbrüder die darin enthaltene große Lehre beachten!

"Die Pocsie ist ein Hinaufjanchzen in den Bimmel, aber fein Hinab= fnurren zur Erde."

"Die Miffion des Dichters besteht darin, die Munden der Entsweiung zu heilen, die in jeglicher Form das Menschenherz erfüllen.
(R. Wald.)

# Zu Ludwig Uhland's Gedächtniss.

Anläßlich ber Wieberkehr bes fünfzigsten Todestages bes großen schwäbischen Freiheits. Dichters Johann Ludwig Uhland fand am 13. November im großen Saale bes Lieder-franz-Elub unter den Auspizien des St. Louiser Stadtverbandes des Deutsch - Amerikanischen Nationalbundes eine Gedächtnißfeier statt, die einen denkwürdigen Berlauf nahm, und sich eines zahlreichen Besuches erfreute. Uhlands Dichtungen atmen einen treudeutschen Geist und sie werden deshalb auch von jedem Deutschen ohne Unterschied seiner engeren Stammesange-hörigkeit geschäht und als ein edles Gut gewahrt.

Es zeigte sich das so recht, daß der Festredner des Abends vollkommen Recht hatte, wenn er Uhland den "deutscheften der deutschen Dichter" nannte, denn Uhland ist in allen Deutschen ein Deutscher geworden, weil er eben Deutsch geblieben und er es verstanden hat, den Kern des deutschen Wesens in volksthümlicher Weise, wie kein zweiter, wiederzugeben.

Die Feier wurde durch den Bortrag bes Uhlandichen Gedichtes: "Schäfers Sonntagslied", von Kreuger in Dlufit gefett, eröffnet. Es war billig und recht, daß man den Bortrag diefes Liedes, wie der übrigen Befangrnummern des Abends, dem "Schwäbischen Sangerbund" anheimgestellt hatte. Und daß die Arrangeure ber Teier damit einen gludlichen Briff gethan, bewiesen die schwäbischen Ganger unter ber Leitung ihres Dirigenten Bilhelm Lange zur vollften Benuge. Gie brachten fowohl diefes Lied, wie später das gleichfalls weit und breit befannte "Droben ftehet die Rapelle" und "Dir möcht' ich diefe Lieder weihen" mit einer Deifterschaft zu Behör, die ihnen wie ihrem Dirigenten zu hoher Ehre angerechnet werden mußte. Richt blos in technischer Beziehung wurden die Ganger ihrer Aufgabe gerecht, fie wußten ihrem Bortrag

auch die Innigfeit des Gefühls zu verleihen, die ihn in den Herzen der Hörer einen sympathischen und frendigen Wiederhall finden läßt.

"Schäfers Sonntagslied" schloß sich ein von Herr Georg Boges verfaßter und von ihm auch selbst vorgetragener Prolog an, der in weihe-voller Beise den Manen des großen Dichters den gebührenden Tribut zollte. Der Bortrag fand begeisterte Aufnahme und trug dem Berfasser manch schmeichelhaftes Lob ein.

Dem Bortrag von "Droben stehet die Kapelle", ebenfalls von Kreuger in Musik gesetzt, schloß sich dann die Festrede von Serrn Pastor Dr. Johannes Schubert aus Wilkesbare, Pa., an.

In trefflicher Beise zeichnete der Nedner ein Charakterbild des großen Dichters und illustrirte seine Ausführungen durch das Borlesen verschiedener Dichtungen des schwäbischen Helden der Poesie. Nur in einem Falle machte er eine Ausnahme. Als er das vielleicht bekannteste und veliebteste Uhland'sche Lied vom guten Kameraden ("Ich hatt' einen Kameraden") zitirte, trug er es nicht selbst vor, sondern iieß es durch einen Chor, der sich aus Kindern des deutschen Schulvereins zusammenseste, fingen. Dirigent Ernst Krohn leitete den Gesang der Kleinen und diese machten ihre Sache so gut, daß die Bersammlung nur ungern auf eine Wiederholung verzichtete.

Paftor Schubert wies auf die Zeitverhältniffe hin, in denen Uhland lebte. Er machte darauf aufmerkfam, daß damals das Elend der deutschen Kleinstaaterei noch stärker blühte als je zuvor; daß das deutsche Nationalgefühl, das deutsche Selbstbewußtsein zu jener Zeit noch nicht zu seiner späteren Intensität und Stärke erwacht gewesen; daß der Mann noch nicht gestommen war, der das große Werk der Einigung

des deutschen Reiches, wenn auch mit eiserner Kraft, so doch mit bleibendem Erfolg zu Stande bringen sollte. "Tief darnieder lag das deutssche Bolk zu jener Zeit", meinte der Nedner, "und dies mußten besonders fühlbar die Deutsschen im Ausland empfinden. Daß es aber zu jener Zeit doch noch Männer gegeben, die trot dem Dunkel des politischen Forizonts den Glauben an Deutschlands Ferrlichkeit und Größe noch nicht verloren hatten, sollte heute, auch in dem Zeitalter, in dem man alles möglichst schnell vergißt, noch jedem Deutschen Grund und Urssache zur Dankbarkeit geben. Und in dieser Finsicht hat Ludwig Uhland das größte Unrecht auf unsere Dankbarkeit."

Dr. Schubert ging bann in furzen Zügen auf bie Biographie Uhland's ein.

Unter den Uhland'ichen Dichtungen, mit welchen der Redner feinen intereffanten Bortrag ichmückte, befanden fich das "Lied eines deutschen Sangers", "Des Sangers Blud,", ein furger Abschnitt aus Uhland's großem fünfaktigen Drama: "Ernst von Schwaben" und "Die fdmabifche Runde". In feinen Schlufausführungen mahnte der Redner feine Borer, fich von dem Beift der Mengeit, dem Beift des Umfturges und des Materialismus, nicht anfteden ju laffen und als wirkfames Begenmittel gegen alle derartigen Unfechtungen die Bestalten unjerer deutschen Manner, mie in erfter Linie eines Ludwig Uhland, vor ihren Augen auftauchen gu laffen, um dem Beifpiel diefer Belden gu folgen. Er fcbloß mit den Schlußworten von Emanuel Beibel's Rachruf, den er Uhland bei feinem Tode gewidmet :

"Das ist an uns sein groß' Bermächtniß: So treu und deutsch zu sein wie er!"

Mit dem Gesangsvortrag des Uhland'schen Liedes: "Dir möcht' ich diese Lieder weih'n" erreichte die Feier ihr Ende.

## Deutsches Hospital von St. Louis. Dr. GEO. E. KRAPF, Superintendent.

2146 Lafayette Avenue.

TELEPHONE: Kinloch, Victor 361; Bell, Grand 30.

#### F. WILD'S Hydropathic Mechanopheropic Message lustitut

Die Basserkur, Natur- oder Aneip-Aur ist die älteste und beste aller Heilmethoden. Behandlung in und außer dem Hause. Separate Frauen - Abtheilung. Aufklärung bereitwisligst ertheilt. Briese prompt beantwortet.

Phones — Lindell 1180. Central 9555-R

1518 N. GRAND AVENUE.



## FRANZ WARNCKE,

EXPERT WATCHMAKER. — Dealer in Diamonds and fine Jewelry ROOM 503, FIFTH FLOOR

Mechanics - American National Bank Building, Entrance, 415 Locust Str. ST. LOUIS, MO.

## Prolog zur Uhland-Feier.

8

Gedichtet und gesprochen von Georg Voges.

Froh rieselt der Neckar in's Thal hinab, Stolz steh'n noch Alt-Tübingen's Mauern, Umgeben von Weiden, die still das Grab Von Ludwig Uhland betrauern. -Und all' die Wälder, die Wiesen und Au'n Auf geweihtem, schwäbischem Boden, Sie klingen als Lieder durch Deutschlands Gau'n Gedenkend des Dichters, des Toten. -Den weidenden Hirten mit der Schalmei, Das Kirchlein am Bergeshange, Des einsamen Mönches schlichte Abtei, Er weihte sie froh dem Gesange. Der Wirthin liebliches Töchterlein, Den Sänger, den alten, den jungen, Den frohen Wanderer, den Zecher beim Wein, Sie alle hat er besungen. Denn schön war ihm alles, was die Welt, Was Natur gezeitigt und pflanzte, Die deutsche Eiche, das Blümlein im Feld Die Jugend die lachte und tanzte; Doch auch für das Alter, mit Sorg' und Schmerz Fand Trost er und Freude im Lied, Denn Uhlands Geist und sein edles Herz Verband ja das deutsche Gemüt. Und als in Drang und Not, in Schimpf und Schmach Sich sein geliebtes Deutschland blutend wand, Da, mit des deutschen Adler Fittigschlag Flog auf sein Lied, entlang dem Neckarstrand. Wie Schwertes Weckruf klangen die Gesänge, Es rief zum Kampf die starke deutsche Faust Für's Vaterland, aus tausendköpf'ger Menge Von Schwaben her das deutsche Lied erbraust! Und als in's Herz des Feindes Kugel drang, Wo die Geschosse mordend sich entladen, Da tönte wehmutsvoll durch Schlachtgesang, Leis' Uhland's Lied: "Vom guten Kameraden". Und als man aus des Friedens Palmenwedel, Den grünen Kranz um Deutschlands Krone wand, Da war kein Kronjuwelen - Demand wohl zu edel, Der wert des stolzen Namens — "Schwabenland"! -Und dieser Demand strahlte durch die Lande Aus seinem bergumrankten Dichterhain Bis her zu uns, zum Mississippi-Strande, Wo, Ludwig Uhland, wir gedenken dein; Denn unvergesslich bleiben deine Lieder, Wo auch das deutsche Volk sein Banner hisst, Wo sich vereinen treue, deutsche Brüder Schlägt stolz das Herz, dass du ein Deutscher bist. Wenn auch ein Heer von Dichter und Gelehrten, Das deutsche Land im Zeitenlauf gebar, Die deutsche Kunst und Wissenschaft vermehrten, Der ganzen Welt ihr Können brachten dar; Stolz blickt der Schwab auf Kerner und auf Schiller, Auf Wieland, Hauff, auf Gerok, Gustav Schwab, Auf Philosophen die in aller Stille, Der Menschheit dienten bis zum kühlen Grab. -Doch heute zu der Deutschen Uhland-Feier Nimm hin den Kranz, den dir die Nachwelt windet. Umkränz dein Haupt und deine Dichterleyer, Die, Uhland, ewig uns mit dir verbindet.



## The Heights at the Top

are always commanded by those who produce the best. Over fifty years of continued **Quality** and **Purity** made "The Old Reliable"

# Budweiser

the unchallenged King of All Bottled Beers. Its world-wide reputation is due to its thorough ageing, mildness and exquisite taste which helped to win its **Popularity Everywhere.** 

Anheuser-Busch Brewery
St. Louis, Mo.

Bell, Main 4452.

Kinloch, Central 1639.

# BRUNO FROEHLICH, BUFFET

N. W. Ecke 6. und Chestnut Strasse.

(früher in Mount Olive, 3Us.)

Der Sammelplat ber Deutschen und besonders der Sanger. hiefige und importirte Weine, Biere und Cigarren. - Excellenter Lunch jederzeit.

## BENDER'S BUFFET

CHAS. F. BENDER, Eigenthümer.

Sefretar des "St. Couis Sanger . Begirfs".

Feinste Getränke und Cigarren.

Bell Phone — Olive 1350.

9th und St. Charles.

Abonnirt auf "Das deutsche Lied".

## Das Weihnachtsfest eines Ansikers.

Von Franz Hentschel.

Bur Zeit, wo in den Theatern die Stücke nicht zweis und dreihunderts mal hintereinander gegeben wurden und fast täglich Neues erschien, waren sehr viele Leute geneigt zu glauben, die Orchestermitglieder dieser Runststätten seien die beneidenswerthesten Menschen unter der Sonne, da sie den Genuß hätten, all die schönen Stücke unentgeltlich zu sehen, die andere nur mit schwerem Gelde sich verschaffen könnten. Aber nicht alles ist Gold was glänzt. Das wußte am besten Herr Mareisch, Kontrabassist des alten königstädtischen Theaters in Berlin.

Da er nur ein geringes Gehalt bezog, hatte er mancherlei Sorge, feine Frau und vier Rinder zu erhalten.

Ganz besonderen Rummer machte ihm das liebe, herrliche Weihnachtsfest, — das er gern aus dem Kalender gestrichen hätte — denn da war der Monat, wie auch sein Gehalt, fast zu Ende, die Miethe vor der Thür. Wo sollte da noch Geld zu Geschenken für Weib und Kinder herkommen?

Wieder war Weihnachten, als Mareifch mittags aus der Probe nach Saufe kam.

"Nun Joseph, Geld erhalten?" fragte seine Frau. "Sabe nichts auftreiben können", erwiderte dieser murrisch. "Du kennst ja den Direktor Geizhammel! Der Filz stand mir kaum Rede und sagte hartherzig :
ich gebe keinen Borschuß. Und bei den Kollegen — na du weißt's ja —
da ist auch nichts zu holen."

"Recht traurig!" fagte seine Frau, mit Mühe das Weinen unter, brückend Für sie war dieser Tag seit ihrer Kindheit der schönste des Jahres gewesen und nun gedachte sie ihrer Kinder, welche sich auf den Weihnachtsbaum, auf die Aepfel, Nuffe und Pfefferkuchen ganz ebenfo freuten, wie sie in ihrer Jugend.

"Recht traurig!" wiederholte fie. "Die armen Kinder! 3ch habe zwar für jedes ein Unterrodchen und ein Paar Strumpfe gefertigt, aber die Hauptfache ift doch für fie der Weihnachtsbaum und das Naschwert."

"Bas hilft's! Wir muffen uns tröften!" meinte Mareifch und legte fich auf feinen Brogvaterstuhl um — zu schlafen.

Rach dem Erwachen trank er seinen nicht allzustarken Kaffee und ging fort, um, wie er sagte, noch vor der Borstellung ein Klavier zu stimmen.

Das brachte damals nur sieben und einen halben Groschen ein, jest nehmen die Herren für ihre fünstlerische Leistung zwei bis vier Mark. Damit sagte sich Mareisch, kannst du doch keinen Weihnachtstisch aufbauen, und da er noch bis zum Beginn der Vorstellung geraume Zeit übrig hatte, beschloß er ein Weißbierlokal zu besuchen. Ein Glas Weißbier, ein Schnäpschen, eine Cigarre — sein Kapital schmolz beinahe auf die Hälfte zusammen.

Roch eine Stunde Beit.

"Man muß feinen Rummer zu vergeffen fuchen!" murmelte er, "Rellner, noch eine Beiße, ein Schnäpschen und eine Cigarre!"

Mit einem halben Groschen in der Tasche eilte er endlich zur Borschellung. — Man gab ein packendes Bolksstück "Beihnachten", bearbeitet nach Boz-Dickens meisterhafter Erzählung. Das Schauspiel ließ auch Mareisch nicht kalt, und er brummte mit seinem Kontrabaß um die Wette. Besonders regte es ihn auf, als der Geizhals, durch den Traum bekehrt, seinen armen Buchhalter eine prächtige Gans zum Geschenk machte.

"Gänsebraten!" murrte der Meister des Basses. "Mein Leibgericht! Welcher Dämon gab dem Schriftsteller den unglücklichen Gedanken ein, daß der alte Sünder dem armen Buchhalter gerade eine Gans zum Geschenk machen muß?"

Gin Stoffeufge: beendete fein Philosophieren.

Die Borftellung war zu Ende.

Als Mareisch in's Freie trat, wehte ihm eine grimmige Kälte entgegen. Zitternd vor Frost und in der schlechtesten Laune bog er über den Alexanderplag in die Landsbergerstraße ein.

Sier ift die Deftillation "zur Taube". Mit Macht zog es ihn hinein. Das lette Fünfpfennigstück follte Schmerz und Aerger hinunterfpulen. Ein Zug leerte das Glas, bann eilte er nach Saufe.

Kaum hatte er die zweite Treppe nach feiner Wohnung erstiegen, da verspürte er den lieblichen Geruch von Gänsebraten.

"Fataler Geruch!" brummte er, "befonders für den, der feine Gans auf dem Tifche zu erwarten hat."

Alls er die Thur öffnete, kam ihm seine Frau mit den Worten entgegen: "Geschwind hinein, Joseph! die Kinder warten mit Sehnsucht auf dich!"

Das Wohnzimmer wurde aufgemacht — Mareisch stand da wie betäubt. Auf dem Tische stand eine mit Lichtern geschmückte Phramide, vier Teller waren mit Aepfeln, Nüffen und Pfefferkuchen belegt, jedes Kind hatte ein kleines Spielzeug in der Hand. Das Schönste auf dem Tische war aber unbestrutten eine prächtige, duftende Gans.

"Träume ich denn, oder bin ich noch im Theater?" rief außer sich vor Erstaunen das leichtfinnige Fundamentum der Harmonie, dem die behagliche Zimmerwärme wohlthat. "Sage mir ums Himmelswillen, Marie, wie kommen wir — —"

"Ahnst du denn nicht, Joseph?" unterbrach ihn feine Frau. "Er hat Wort gehalten."

"Was foll ich ahnen? Wer hat Wort gehalten?"

"Mun, dein Better aus Greifswald."

"Ich verstehe dich nicht. Mein Lebtag hab' ich keinen Better in Greifswald gehabt. Sprich deutlicher!"

"Bas weiß ich!" erwiderte lachend feine Frau. "Gleich nachdem du fort warft, kam dein Freund Müller, der Oboift, welcher in der Beih

#### 

## Das modernste und beste Geschäft für



Regenschirme, Spazierstücke und Lederwaaren

Handfaschen zu den niedrigsten Preisen in St. Louis. Ich wohne im eigenen heim, zahle keine Miethe, meine Kunden haben den Bortheil davon.

#### LOUIS ONIMUS, 3127 S. Grand Ave.

Das eleganteste Schirm - Geschäft in Amerika. -

Eagle Trading Stamps gegeben und eingelöst.

Meine Schirme werben stets hochgehalten. — Ich überziehe und repariere. — Ueber 30 Jahre im Geschäft. — Offen bis 9 Uhr abends und Sonntags bis 12 Uhr

## ED. GOEHRUNG

empfiehlt seine erstklaffige Wirthschaft

# Importirte Weine, Whiskey's und Cigarren.

Ausgezeichneter Merchants Lunch. Südost-Ecke Zefferson Avenue und Itas Straße.

Vereinslokal der Vereinigten Sänger.



Nordwest Ecke 4te und Franklin Ave., - St. Louis, Mc

nachtszeit Silfsbeamter bei der Post ist, und brachte uns zwei Ganfe und einen Sasen mit diesem Brief. Lies ihn, dann wirst du mehr wiffen als ich."

Gie holte den Brief. Die Abreffe lautete:

"An den Mufitus Serrn Mareifch zu Berlin, Landsbergerftraße, anbei zwei Ganfe und einen Safen." Im Briefe ftand:

"Mein lieber Vetter! Freundlichen Gruß von uns allen. Nachbar Reinte, der Dich besuchte, erzählte mir, Du seiest nicht recht zufrieden mit Deinem Geschick. Das thut mir leid, mußt Dich trösten. Damit Du siehst, daß wir an Dich denken, schiede ich Dir zum frohen Feste zwei schöne sette Gänse und einen Prachthasen. Wünsche guten Appetit. Hoffentlich komme ich auch einmal nach Berlin. Dein Dich liebender Better Franz."

"Nun du Sans Bergeflich!" meinte Frau Mareisch. ", Jest ift's dir doch flar."

Meister Mareisch kratte sich den Ropf und - fcwieg.

"Nicht wahr, ich habe es dir doch recht gemacht? Wir haben an einer Gans zur Genüge. Die Nachbarın war sogleich erbötig, mir für die andere zwei Thaler zu geben. Das Geld habe ich genommen und die Einkäuse gemacht, damit die Kinder doch auch ihren Weihnachten haben. Für dich liegt hier ein Päckden Cigarren. Die Gans habe ich gleich im Ofen gebraten, da haben die Kinder und wir ein gemüthlich warmes Zimmer. Der Hafe hängt aus dem Fenster und foll uns zu Neusahr schmecken. Nun beeile dich, Joseph, und schneide jedem Kinde ein Kosthäppchen."

"Sogleich!" stimmte Mareisch bei. "Du hast deine Sache wirklich gut gemacht."

Beim Trandieren murmelte er vor fich hin: "Gefchehen ist geschehen! Wer viel fpricht, hat viel zu verantworten. Sich dann mit einer Keule beschäftigend, äußerte er laut:

,, Schmedft du prächtig! Danken wir dem Herrn, denn er ift uns freundlich gefinnt."

"Du meinst deinen braven Better?" versette feine Frau "
", Nun ja", erwiderte lacheind Mareifch.

Die Sache blieb lange unaufgeklärt, aber endlich kam doch Licht in bas Gebeimniß.

An der Georgenkirche war "Mareisch" — ein Namensvetter des Kontrabafüsten, doch ohne jede Berwandtschaft — Organist und wohnte gleichfalls in der Landsbergerstraße.

Als Mufiter aus der pommer'ichen Seimat gegangen, hatte er fich in Berlin unter Leitung von Bernhard Klein zum Organisten gebildet und eine Stellung erhalten.

Sein biederer Better in Greifswald glaubte die Adreffe an ihn deutlich genug bezeichnet zu haben. Bielleicht traf auch einige Schuld den Dboiften und Posthilfsbeamten Müller, der in feinem Eifer, dem Freunde dienen zu können, ar niemand anders dachte, als an den Kontrabafsiften.

Budem vergingen Jahre, ehe besagter Better aus Pommern Berlin besuchte. Als er Mareisch, den Organisten sprach, äußerte er allerdings seine Berwunderung darüber, daß dieser ihm weder seine Freude, noch ein Wort des Dankes für die beiden schönen Gänse und den Prachthasen ausgesprochen hätte.

Der Organist zog den armen Kontrabaffisten mündlich zur Rechenschaft, doch als ihm dieser beichtete, wie das Geschent ihm in seiner Bedrängniß zurecht gekommen sei, verzieh eine Künstlerseele der andern.

## "Liederkranz-Club", St. Louis, Mo.

Der "Liederfrang : Club" eröffnete feine diesjährige Konzert : Saifon am Samftag Abend, den 16. November, mit einem Programm, das in erster Linie dem Boltslied und volksthumlichen Beifen Rechnung trug.

Der Vortrag von Silcher's: "Aun leb' wohl, du kleine Gasse", mit dem das Konzert seinen Anfang nahm, war eine Leistung ersten Nanges und ließ gleich von vornherein erkennen, daß die späteren Männerchore ebenfalls außerge.vöhnliche Genüsse bringen würden. And so war es dann auch. Wengert's "Und drüber sang die Nachtigall", sowie Ayslinger's "Am Nhein" und zuguterlett die bekannte schwäbische Volksweise: "Mei Mutter mag mi net" stellten der Leistungssähigkeit des Männerchors des Liederkranz Clubs und der meisterhaften Schulung seines genialen Diri genten Hrn. Nich ard Stemp f ein glänzendes Zeugniß. — Auch eine amerikanische Weise — das charakteristische und gefühlvolle "Way down upon the Swanee River" — eine Wiedergabe fand, die ihren Eindruck nicht versehlte. — Der Frauenchor wartete mit dem Gedicht "Frühlingsgruß" von Eichendorff in der Bearbeitung von Marcus Koch, und mit Ischannes Gelbke's "Ave Maria" auf und leistete mit beiden Vorträgen ganz Vorzügliches.

Die Schlußnummer gab beiden Chören Gelegenheit, ihr Können zu beweisen. Sie sangen Carl Maria v. Webers "Aufforderung zum Tanz" in der Bearbeitung von E. Parlow. Die Solopartien hatten Fräulein Margarethe Hauf und Herr Ben. Bloemker übernommen. Das Walzer-Tempo der Komposition wurde von den Sängern mit flottem Schneid eingehalten, ihre Schwierigkeiten mit einer Leichtigkeit überwunden, und dem Schwung der Tondichtung in jeder Hinsicht Rechnung getragen.

eine Biolinvirtuosin, die sich mit vollem Recht eines rühmlichen Ruses erfreut und der Baritonsänger Horatio Connell mit. Fräulein Hespelberg ist eine Meisterin des Biolinspiels, wie man sie nicht oft sindet und hat sich durch ihr Spiel viele neue Freunde und Bewunderer ihrer Kunst gestunden. Ihre Wiedergabe von Kreislers's "Liebesfreud" war eine Glanzsleistung und nicht minder imponierte Brahms Zoachims: "Ungarischer Tanz". Aber auch Wieniawstys "Legende" und ein "Präludium und Allegro" von Fugnani fanden in Fräulein Hessetzst Wiedergabe ungestheilte Bewunderung. — In Herrn Horatio Connell lernten die Besucher einen Baritonsänger von ganz bedeutenden Fähigseiten kennen. Sein Organ hat einen vollen und anheimelnden Klang. Dies zeizte sich ganz besonders in den deutschen Liedern, die er vortrug (Schubert's "Wanderer" und "Wohin", sowie "Die Mainacht" von Brahms), wo ihm seine vorzügliche Aussprache tressslich zu Statten kam.

Die Begleitung der Liedervorträge am Klavier hatte Herr E. Prang Stamm übernommen und in fünstlerischer Weise durchgeführt. Fräulein Sesselbergs Nummern wurden von Herrn Lawrence Doering, ebenfalls einem bedeutenden Pianisten, begleitet. Die Begleitung an der Orgel lag bei Ferrn L. E. Walter in bewährten Händen.

Die Ganfe und der Saje waren den Weg alles Fleisches gegangen; hin war hin. Ein fröhliches Weihnachten hatten fie der bedürftigen Familie bescheert. Der Better aber hat in Zukunft seine Sendungen beutlicher adressiert.

## 

## HERMAN STARCK

DEALER IN HARDWARE AND CUILERY

Builders' Hardware, Carpenters and Bricklayers' Tools, Oils, Paints and Glass, Ready Roofing, Felt and Sheathing.

3001 Arsenal Street.

ST. LOUIS, MO

#### OLD GOVERNOR BAR

Fred. Wiethuechter, Proprietor.

2330 S. Eighteenth Str. Cor. Lami St. ST. LOUIS Fine Wines, Liquors and Cigars



Deftliche Seite von Leman Ferry Road, gerade fudlich von Boint Breege.

Inspizieren Sie die gemachten Verbesserungen und vergleichen Sie die natürliche Schönheit dieses mit den anderen Friedhöfen. Der Park Lawn Friedhof hat mehr das Aussehen eines herrlichen Gartens, als wie eines Kirchhoses. Es ist unbedingt der einzige Plat, wo Ihr Eure Angehörigen beerdigen sollt. Wenn Ihr hier einen Plat kauft, so wird derselbe für im mer frei in Ordnung gehalten werden. Beerdigungspläte für acht Gräber und Mouument für \$75.00 in Raten zu \$3.00 per Monat.

Phones: Main, 2337. Central 5785. South 111 für Cemetery Office

#### Park Lawn Cemetery Ass'n.

Office Rooms: 324-325 Mermod & Jaccard Building.

#### Eine neue deutsch = amerikanische Monatsschrift.

Wir hatten es beinahe nicht geglaubt, daß nach ben wiederholten Migerfolgen und fogufagen im Schatten der eben entschlafenen "Rundschau Zweier Belten" fich Jemand finden wurde, der uns das Runftftud vormachen will, in den Ber. Staaten eine deutsche Monatsschrift gum Er= folge zu führen. Der Mann, ber diefen etwas außergewöhnlichen moralifden Muth befundet, ift der bekannte fozial - politifche Schriftsteller Fred R. Minuth, 3 3. in Grand Saven, Mich., wohnhaft. In weiteren Rreifen wurde Minuth bekannt durch zwei feiner fozial. politischen Romane "Gin fonderbarer Beiliger" und "3hr Berbrechen", von denen der erftere burch die Preffe zweier Kontinente ging und bann noch bei Rudolf Moffe = Berlin in Buch= form erichien ; mahrend der legtere feiner Tendenz und offenen Sprache wegen nur in Buch= form erscheinen fonnte, von der Preffe des Inund Alustandes aber glanzend besprochen, jum Theil wüthend angegriffen wurde. -

Minuth ift ein gewandter und weitgereifter Journalist. Er sah nahezu alle Länder Europa's, einen Theil Affien's und seit fünfundzwanzig Jahren lebt er in den Ber. Staaten. Seine Arbeiten zeichnen sich durch scharfes Urtheil, glänzenden Stil und unerschrockene, das Kind stets beim rechten Namen nennende Sprache aus. — Die neue Zeitschrift, die der Kulturarbeit der Ausland. Deutschen gewidmet ist, und am ersten Januar 1913 erscheinen wird, trägt den Titel:

#### "Der Deutsche Kulturträger", Monatsschrift für die Kulturarbeit des Germanenthums deutscher Zunge.

Rach dem, was wir von Minuth, der als Mitglied des "Deutschamerikanischen National-Bundes" auch regen Antheil an der deutschen Bewegung in Amerika nimmt, wiffen, durfen wir auf die neue Zeitschrift gespannt sein, um= fomehr als wir unter den Mitarbeitern Manner finden, wie Brof. Dr. Julius Goebel, Brof. Dr. Ernft Bog, Prof. Dr. Adolf C. von Noe, Brof. Dr. Leo Stern, Direktor Mag Griebich, Dr. Albert 3. B. Rern, Dr. Bm. Al. Fritich, Beheimer Rath Dr. Konrad Rufter (Berlin), Brof. Dr. Lehmann Sohenberg (Beimar), Brof. Dr. Ernft Sadel (Sena) und viele andere hervorragende Manner der Wiffenschaft und ber Feder. Befonderes Intereffe fur uns Deutich-Amerikaner dürfte auch die angefündigte Artifel-Gerie, "Der Kaifer und die Amerifaner", aus der Feder Fred. B. Minuth's erregen, Die geeignet fein burfte, grelle Schlaglichter auf manderlei bisher unverftandliche Borfommniffe zu werfen.

Eine Zeitschrift, die den Kulturwerth und die Kulturthaten der in der alten Seimath noch immer verkannten und mißachteten Ausland-Deutschen aller Welt vor Augen führen, die deutsche Bewegung in Amerika stärken und ein engeres zeistiges Zusammengehen zwischen Hüben und Orüben herbeisühren will, ist eine längst empfundene Nothwendigkeit im Interresse des gesammten Deutschthums. Wir können dieses verdienstvolle Unternehmen aus vollster lieber-

zeugung empfehlen. Näheres über die Zeitschrift enthält der sehr eingehende hochinteressante Prospekt, der auf Ersuchen überall hin versandt wird. Das Jahres - Abonnement auf den "Deutschen Kulturträger" kostet zwei Dollars. Anmeldungen bittet der Herausgeber (bis auf Weiteres: P. D. Box 425, Grand Haven, Mich.) schon jest, um die Auslage annähernd bestimmen zu können, wodurch viele Umstände und Kosten erspart werden.

Wir wünschen besten Erfolg und - Glud auf den Weg! -

#### Auch ein Sochzeits Ständchen.

In einer Gemeinde an der Sprachgrenge hielt ber Berr Lehrer mit feiner Auserwählten froblich Sochzeit. Der Befangverein, beffen eifriger Chormeifter der glückliche Brautigam feit Sahren war, brachte ihm gum Chrenfeste ein Ständchen bar. Das machte auf die liebe Schuljugend einen folden Gindruck, daß fie heimlich befchloß, ben beliebten Lehrer auch ihrerseits mit einer gesanglichen Ehrung ju überraschen Und da die Auswahl der einigermaßen "ficherfigenden" llebungslieder der fleinen Berichwörer nicht groß war, fo entschieden fie fich für das ihnen geläufigste Liedden und stimmten, ba ber Berr Lehrer ahnungslos das Schulzimmer betrat, im ff. den Chor an : "Fuchs, du haft die Bans gestohlen." . . . .

#### 

Abonnirt auf Das Deutsche Lied

## Chouteau Valley Männerchor, St. Louis, Mo.

Bu feinem vierzigsten Stiftungsfest hatte der Chouteau = Balley = Männerchor am 27. Novbr. in der St. Louis Turnhalle, ein großes Jubi= läums = Konzert veranstaltet. Gine Anzahl hiesiger Gesangvereine war erschienen, um dem Geburtstagskinde die Glückwünsche darzubringen und gleichzeitig durch einige Gesänge das Festsprogramm verschönern zu helfen.

Der Besuch war sehr zahlreich und alle Anwesenden waren begeistert von den trefflichen Leistungen.

Mit einem Festmarsch von Linke und ber Duvertüre "Dichter und Bauer" von Suppe leitete das Orchester unter Leitung von Prof. Oswald Thumser das vielseitige Programm ein, worauf der Chouteau Balley Männerchor den Uthmann'schen Festgesaug vortrug. Die Leistungen des Jubiläums. Bereins waren ausgezeichnet und legten dem bewährten Dirigenten Professor Max Gundlach, und den wackeren Sängern alle Ehre ein. Ebenso verdient der Gesangsvortrag: "Die Falschmünzer" von F. Eurti die vollste Anerkennung; der Berein ist sehr gut geschult und verfügt über angenehme Stimmmittel.

Präsibent Hermann 3. Schmitt begrüßte hierauf die Festtheilnehmer durch eine kurze Ansprache, um dann den Festredner des Abends, Herrn E. B. P. Schneiderhahn, vorzustellen. Herr Schneiderhahn, welcher bei derartigen Beranstaltungen stets ein gern gesehe. Er Gast ist und durch seine idealen Ausführungen immer eine aufmerksame Zuhörerschaft hat, wurde durch lebhaften Applaus begrüßt.

Der Idee des Dichters folgend: "Wo man fingt, da laß dich ruhig nieder, bose Menschen haben keine Lieder", beleuchtete Redner zunächst den Unterschied zwischen Lied und Straßen gefängen, welche auch sehr oft als Lieder bezeichnet werden. Er hob hervor, daß die deutschen Gesangvereine, und nicht zum mindesten der Chouteau Valley Männerchor, durch ihre Lieder dazu beigetragen haben und serner beitragen würden, die Rulturbildung des Volkes in Amerika zu heben. Wenn die Erwachsenen den Kindern die deutschen Volkslieder lehren würden, dann käme es nicht vor, daß man

überall von der Jugend die Gaffenhauer fingen, brummen und pfeifen hörte. Indem der Bortragende noch der Leistungen des festgebenden Bereins gedachte, der so manche Klippe in den 40 Jahren zu umfegeln hatte und stets das Oberwasser behielt, wünschte er ihm ein ferneres Wachsen, Blüben und Gedeihen.

Herr Eugen C. Thomas erfreute nunmehr die Zuhörer durch ein herrliches Tenor - Solo: mit feiner schönen Stimme gab er das Lied: "Zwei dunkle Augen" ganz vortrefflich wieder, und den lebhaften Applaus, der ihm zutheil wurde, erwiderte der Sänger mit einer Zugabe.

Biel Effett machte ber von dem Deutschen Damenchor und Chouteau Balley - Männerchor gefungene "Einzugsmarsch aus Tannhäuser" von R. Wagner Der nicht leichte Shor wurde mit viel Berve wiedergegeben und reicher Beifall lohnte die Mitwirkenden.

Die "Bereinigten Sänger, welche sehr zahlereich vertreten waren, brachten zwei Lieder zu Gehör, "An das Baterland" und "Die Rapelle", beide von Kreuher. Dirigent 3. Lenzen hatte die Sänger gut im Jug und wirkten die Borsträge sehr gut. Präsident Knorr überreichte dem Geburtstagskinde einen schönen Lorbeerskranz.

Als vorzügliche Sopranistin zeigte sich Frau Otto F. Tranbel. Das Zauberlied von Meyer-Helmund erzielte lebhaften Beifall und mußte sich die Sängerin zu einer Zugabe bequemen. Unter der Leitung von Dirigent Bm. Lange sang der Deutsche Damenchor "Mein Spanien", welches allgemein gesiel und wurden die Damen ebenfalls durch wohlverdienten Applaus ausgezeichnet.

Der Chouteau Valley Männerchor wollte bei dieser Gelegenheit die alten treuen Mitglieder, die bereits 38, resp. 36, 32 und 28 Jahre dem Berein treu gedient haben, nicht vergessen, wie Präsident Schmitt in seiner nunmehrigen Ansprache aussührte, und überreichte den Heren Stephan Prag, Chas. Kurg, Chas. Niesenweber, Albert Zimmer und Kaspar Andelfinger das Ehrendiplom für treue Mitgliedschaft.

Mit dem Liede "Das ift der Tag des Berrn",

DAS DEUTSCHE LIED.

SWORN STATEMENT UNDER NEW POSTAL LAWS.

Statement of the ownership, management, circulation, etc., of "Das Deutsche Lied" published monthly at St. Louis, Missouri, required by the Act of August 24. 1912.

Note.—This statement is to be made in duplicate, both copies to be delivered by the publisher to the postmaster, who will send one copy to the Third Assistant Postmaster General (Division of Classification), Washington, D. C., and retain the other in the files of the post-office.

Editor-William Lange, St. Louis, Mo.

Manager and Publisher—Adam Linck, St. Louis, Mo.

Owner-Adam Linck, St. Louis, Mo.

Known bondholders, mortgagees, and other security holders, holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities: None.

Average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the six months preceding the date of this statement. (This information is required from daily newspapers only.)

SIGNED:

ADAM LINCK, Publiser and Owner.

Sworn to and subscribed before me this eighth day of October, 1912.

(Seal)

LOUIS WOLLBRINK,
Notary Public.

(My commission expires

September 1913.)

क्रींट क्रींट

Jahrgangs ersuchen wir alle rücks ständigen Abonnenten, den Betrag einzuschiefen.

gefungen von Sängern aller mitwirkenden Gefangvereine fand das abwechslungsreiche Programm feinen Abschluß.

Das Arrangements - Kommittee bestand aus nachstehenden Herren: Anton Baur, Festpräsischent; Chas. Michael, Fest - Sekretär; Wm. Rehm, Fest - Schapmeister; Anton Siedler, Georg Beilstein, Frank Sonleitner, Eugene Thomas, Wm. Junge, Chas. Hofer, Joseph Strauß und Hermann J. Schmitt, Ex officio.



STEINER'S ENGRAVING and Badge Co 820 Pine Street, ST LOUIS, MO.

Vereins-Abzeichen,

Siegel, Stempel etc. Schickt für Muster.

#### DETMER PIANOS.

20 Jahre Garantie.

CHICAGO

O ST. LOUIS

10 S. Wabash Ave.

(2nd Floor) 1012 Olive Street

Abonnirt auf "Das Deutsche Cied", \$1.00 per Jahr liefert jedem Sänger die Zeitung frei in's Haus.



PHONES:

ONES: Bell, Main 2354. Kinloch, A-913.

Restaurant and Opster House,



Formerly GRAND CAFE,

408 Washington Avenue, St. Louis, Mo.

#### Indianapolis Männerchor.

Ein fünftlerischer Erfolg war das Mitglieder-Ronzert des "Indianapolis Männerchor" am Freitag, den 15. November, bei welchem Sof= mann's herrliches "Märchen von der schönen Melufine" ga einer vollendeten Aufführung gelangte

Ein bornehmes und reprafentatives Bubli. tum hatte fich eingefunden und laufchte mit Berftandniß und Begeifterung der wundervollen Märchenkomposition, einer Dichtung von 28m. Ofterwald, die von Beinrich Sofmann in Mufit gefett ift. Das Bert felbft ift eine mundervolle Tonschöpfung, die auf ein gefundes und empfängliches Gemuth feine tiefgebende Wirkung nicht verfehlen tann.

Die Rollen waren wie folgt vertheilt:

..... . Madam Rider - Relfen. Melufine Graf Raimund ..... herr Claude Cunningham. Klothilde ..... Frau Glenn D. Friermood. herr Emil Steinhilber. Sintram . König der Waffergeifterg. err John B. Frenzel. Chor ber nigen und Baffergeifter .

Damen - Abtheilung des Männerchor.

Chor der Jäger Berren = Abtheilung des Männerchor.

Chor des Voltes

Unter Leitung feines Dirigenten, Grn. Rud. Senne, hat der Männerchor großartige Fortfchritte gemacht. Der Chor wurde allen Unforderungen, auch den schwersten, gerecht und bot Leiftungen, an welchen auch die rigorofeste Rritit wenig oder gar nichts aussehen fann.

Die Romposition enthielt Schwierigkeiten, welche erhebliche Unforderungen an die Ganger ftellte; aber fie bewiesen eine fo vollendete Tech. nit, eine Glaftigität und mufitalifche Intelligeng, welche die höchfte Unerfennung verdienen. Das Publikum nahm die Leiftungen enthufiaftisch auf und zollte nach jedem Theile raufchenben Beifall.

Die Soliften waren tüchtige Runftler, beren Leiftungen fich harmonisch in den Rahmen des glanzenden Rongertes einfügten. Den herrlichen Erfolg des Abende verdankt der Berein in erfter Linie ber Soliftin Madame Corinne Riber-Relfen von New York. Gie ift eine gereifte und temperamentvolle Runftlerin, die ihrer Rolle mit glanzender gefanglicher Technit und bemertenswerthem bramatifchem Effett gerecht wurde.

Gine brilliante Ergangung bildete Gr. Claude Cunningham von New Yort, der feine Rolle mit einer Bollendung gab, die man felten anrifft. Gein Bariton ift flar und rein und von einer melodifchen Beichheit, die felbft nicht bei bramatifden Effetten vermißt wird. Auch Berr Emil Steinhilber und Frau Glenn D. Friermood erwiesen sich als tüchtige Rräfte.

Das Bublifum war derart begeiftert, daß im erften Theile der Romposition fast jeder Gab wiederholt werden mußte. 2118 febr tüchtige und auf die Intentionen der Befangsfräfte berftandnigvoll eingehende Begleiterin am Rlavier erwies fich Grl. Paula Ripp. Mit bem Bahrspruche: "Sangesfreudig, treu und mahr, sei die Lojung immerdar!" brachte ber Mannerchor bas herrliche Konzert jum Abschluß. Es war eine Leiftung, welche zu den beften zu gablen ift.

#### Gesangverein "Harmonie" von Detroit, Mich.

Die "Sarmonie" hat am 4. November ihre Reft Saifon mit einem ausgezeichnet gelungenen Ronzert eröffnet und dafür gebührt in allererfter Linie der Dant dem Chormeifter, Prof. Serm. Brudner. Das Programm war fehr gut gufammengestellt, jede Chornummer zeigte liebe= volles Studium.

Much die Orchesternummern flangen beffer als je und ließen den Bunfch rege werden, die Musiterschaar, zu der einige der bedeutenften Inftrumentaliften der Stadt gehört, öfter unter Brückner's Leitung zu hören. - Biel Glück hatte die Sarmonie diesmal auch mit der Wahl ber Soliftin. Wir lernten in Fraulein Liffy Dorn, der Wiener Sopraniftin, eine Gangerin von fehr fconen Unlagen und großer mufikali= icher Intelligeng fennen. Beionders gefiel uns das Schubert'sche "Bobin", das wie fammt. liche Bortrage der Rünftlerin, von unferer bewährten Aftompaniftin, Frl. Gerdrud Beinge, mufterhaft begleitet wurbe. - Das Kongert war gut befucht und die Borer fargten nicht mit ihrem Beifall.

Das intereffante Programm bestand aus den Chorgefängen : "Benn der Leng erwacht" von Weinzierl für gemifchten Chor und Orchefter, "Baldmondenfchein" von G. Bertram für Männerchor a capella, "Barcarole" von Offenbach und "Spinnlied" von Bagner für Damenchor und dem Symnus: "Jauchzend erhebt fich die Schöpfung" von S. Mohr für Mannerchor und Orchefter. Die Goliftin, Frl. Lilly Dorn, erzielte großen Erfolg mit ,, Elfa's Traum" aus Lobengrin von Rt. Wagner und Liedern von Brahms, Schubert, Reger und Gerdrud Rof. Die Orchefter Bortrage: "Borfpiel zu Romeo und Julia" von Svendfen und das bekannte ,, Coppelia Ballett" von Deslibes vervollständigten das Programm in ichonfter Beife. - Dem genußreichen Ronzerte folgte ein Ball.



.... Gemischter Chor.

Werden durch die Ferien-Unkosten Ihre pekuniären Einkünfte beeinträchtigt?

Verursacht Ihnen Weihnachten ebenfalls finanzielle Unannehmlichkeiten?

Wäre es nicht eine gute Idee, gerade für derartige Ereignisse Vorkehrung zu treffen, indem Sie auf ein Mississippi Valley-Konto monatliche Einzahlungen machen. Wir zahlen Zinsen am 1. Juni und 1. Dezbr.

Drei und ein halb Prozent, zwei Mal im Jahr berechnet, sowie unsere vorzüglichen Facilitäten werden das Wachsthum Ihres Kontos wesentlich fördern.

# Mississippi Valley Trust

Fourth and Pine Streets, ST, LOUIS, MO.

Das schönste

## Weihnachtsgeschenk

ist und bleibt doch ein

## TMER-PIANC

wie Jeder gerne bezeugen wird, dem einmal die Freude zu Theil wurde, mit einem Solchen beschenkt zu werden; und da dieselben auch auf monatliche Abzahlung verkanft werden und sogar

direkt vom Fabrikanten,

so kann fast jeder Familienvater seinen Angehörigen diese Freude bereiten.

Henry Detmer, Fabrikant der

DETMER "Gold Medal" PIANOS.



1012 Olive Str. ST. LOUIS, Mo. Fabrik:

Le Movne Str. nahe Western Av CHICAGO, ILL.

Kataloge werden frei versandt. Wir zahlen die Fracht nach igend einer Stadt bei Kauf eines DETMER-PIANOS.

#### Das Viano im Saufe.

Das begehrtefte und zweckmäßigste Beihnachts. Befchent ift in jeder Familie ein Piano. Reine Sauseinrichtung ift vollständig, wo ein foldes fehlt. Gin jeder Familienvater, der es nur eben erichwingen tann, läßt feinen Rindern Mufit= und in erfter Linie Rlavier = Unterricht ertheilen, denn eine mufikalische Ausbildung ift für das gefellichaftliche Leben unferer Töchter und Göhne in unferer Zeit unentbehrlich. Und welch ein unverfiegbarer Quell der Freude und des Genuffes ift das "Biano im Saufe" für den Mufittreibenden und die Buhörer! Bie belebt das Piano die Unterhaltung und Gefelligfeit in der Familie! Bie das Sonnenlicht die Welt erleuchtet, erwärmt und belebt, fo bringt das Piano in das Familienleben Sonnenschein und Bergensfreude.

#### "Bo tein Biano ift im Saus, Da fieht es od' und traurig aus! "

Wir möchten unfere Sängerbrüder und geschätzten Leser, welche den Ankauf eines Pianos beabsichtigen, auf die wohlbekannte Firma: ,,Detmer Piano House'' empfehlend aufmerksam machen.

Der Firmen: Inhaber, Herr Henry Detmer ist in den Musit- und besonders den Sänger- freisen Chicago's und St. Louis' als Sänger hochgeschäft und erfreut sich wegen seines zuvorstommenden, liebenswürdigen Wesenst zuvorstemmenden, liebenswürdigen Wesenst zu den bekanntesten Klavier. Fabrikanten des ganzen Westens. Außer der neu erbauten Pianosabrik an Claremont und Le Moyne Strasse und dem Berkauss-Geschäft No. 10 S. Wabash Avenue in Chicago besigt Herr Detmer in St. Louis ein Filial Geschäft mit Berkaussraum No. 1012 Dlive Straße. Die Detmer

,,Gold Medal' Pianos, prämiirt auf der St. Louis Welt - Ausstellung zeichnen sich durch elegante, solide Bauart, vorzügliche durable Mechanif und vollen, großen Tonklang aus. Die Preise der Detmer-Pianos sind so gehalten, daß sie auch den sparsamsten Käuser, der für sein gutes Geld auch vollwerthige Waare wünscht, zufrieden stellen müssen. Für die strengste Reellität und frenndliches Entgegenstommen bürgt der Name des Fabrikanten Henry Det mer.

## "Souston Sängerbund" von Souston, Texas.

Mit einem außerft erfolgreichen Botal- und Instrumental - Ronzert eröffnete der "Soufton Sangerbund" am 3. November feine Binter-Saifon. Gin gewähltes, funftverftanbiges Publifum hatte fich in großer Bahl eingefunden, um den erlefenen Runftgenuffen gu laufchen. R. 3. Berb's Orchester eröffnete den musikalischen Reigen und zeichnete sich im Laufe bes Abende durch wirklich gediegene Bortrage aus. Der Soufton Gangerbund unter der altbewährten Leitung feines verdienten Dirigenten, Berrn C. C. Lieb errang fich Lorbeeren mit den Chorgefängen: "Nachts im Gebirge" von Fique und "Müllerliebchen" von Arnold. Der Magnolia Männerchor (Dirigent Berr E. Blind) erzielte großen Beifall mit dem "Trugliedel" von Rich. Gempf. Der Prafident des "Deutsch. Teranifchen Gangerbundes", Berr A. Bellberg, eröffnete den zweiten Theil des Programmes mit einer zu Bergen fprechenden Unrede. Mun folgten in ichonfter Abwechslung Solovorträge von Frl. Paula Siegrift (Rlavier), Berrn Arthur Saft (Bioline), Berrn Julien Paul Blig (Biolin= Cello), Berrn Benry Junger (Tenor) und ein

Trio , Sat von Lalo, vorgetragen von den Herren: A. Saft, Blit und Senor Patricio Gutierrez, welch' letterer auch die Klavierbegleitungen zu den Solovorträgen übernommen hatte. Ein reizender vom Orchester vorgetragener Blüthenkranz: "Musikalische Plaudereien" schloß das höchst genußreiche und interessante Konzert.

#### Süd St. Conis Bundeschor.

Am 21 November fand in der Halle des Süd St. Louis Turnvereins der erste Liederabend des "Süd St. Louis Bundeschors" statt, der gleicherzeit dem Andenken des großen Dichters Ludwig Uhland, dessen 50. Todestag auf den 13 November dieses Jahres fiel, gewidmet war.

Das Programm, das fich aus Inftrumental= und Botal = Soli, fowie Bortragen des gefammten Chors, zujammenfeste, murde in glanzender Weise abgewickelt, wofür besonders bem neuen Dirigenten des Berein, Berrn Albin Rhode, Anerkennung gebührt. Befonderen Unklang fand der Bortrag des Uhland'ichen Liedes: "Droben stehet die Rapelle" in der Fis - Moll - Romposition von Rreuger, das in tadelloser Weise gesungen wurde. Die Soli, wie das Biolin-Solo "L'invitation à la Valse'', gespielt von herrn August Reisch, das bon Berrn D. Sanfe jum Beften gegebene Couplet und gang befonders die Befang = Soli bon Berrn Bermann Beitmann und die Deflamation von Serrn John Rant fanden den Beifall des Publifums. Alls Schluggefang wurde das alte und bekannte Uhland'iche Lied : "Der Wirthin Töchterlein" vom Mannerchor gum Bortrag gebracht.

Abonnirt auf "Das Deutsche Lied"



# GEO. LAUTERER & GO. 222—224 W. Madison St. CHICAGO, III. (Etablirt 1881.)

Jabrikanten von

Erstklassigen Fahnen und Banners, gestickt und gemalt, Abzeichen, Knöpfe, Höärpen, Fahnenbänder, Wühen

u. s. w. u. s. w.

3Uuftrirte Kataloge auf Verlangen gerne zugefandt.



## Drucksachen!

Alle Druckarbeiten (deutsch und englisch)
werden prompt und geschmackvoll bei liberalen Preisen angefertigt.
PHILIPP MORLANG. DANIEL MORLANG.

417 WALNUT STRASSE.

Bell Telephone, Main 1272.

Telephone, Kinloch Central 2456.

# ADOLPH MEYER LIVERY AND UNDERTAKING CO.

Office: 601 and 603 Park Avenue, - - - St. Louis, Ma.

Adolph H. Meyer, President. J. H. Brockmeyer, Secr. & Treas.

## PETER'S Rheumatic Compound

hat sich als das erfolgreichste Mittel zur Heilung von

Rheumatismus, Nieren- und Plasenleiden erwiesen. Zu haben in allen Apotheten, sowie bei der Mountain Herd Medicine Co., 2726 Arsenal St., St. Louis, Mo.

#### Schwäbischer Sängerbund, St. Couis

Der "Schwäbische Sängerbund" seierte am 17. November in der St. Louis Turnhalle das Gedächtniß seines großen Landsmannes und Dichterhelden Uhland. Es war ein regelerechtes Uhland "Programm zusammengestellt worden, indem alle Chorgesänge, Lieder und Deklamationen, die vorgetragen wurden, Schöpfungen des schwäbischen Freiheits Dichters waren.

Die erfte Rummer bildete das befannte "Schäfers Sonntagslied" ("Das ift der Tag bes Berrn") in der mufikalischen Bearbeitung von Conradin Kreuber. Der "Schwäbische Sangerbund" hatte fich bereits bei der Uhland. Teier im Liederkrang = Club mit dem Bortrag Diefes Liedes ein befonderes Lob verdient und bot wieder eine Leiftung, die den begeifterten Beifall der gablreichen Borerichaft fand. Nicht minder beifällige Aufnahme fanden die fpateren Bortrage diejes Mannerchors : "Die Rapelle", "Un das Baterland" und "Trinklied" ebenfalls von Rreuber in Mufit gefett. Dirigent Lange erzielte mit feinen begabten Gangern einen Erfolg, der ihm fowohl wie dem Schwäbifden Gangerbund zu hoher Ehre gereichte.

Alls Sclift machte sich Herr Const. Deubler verdient. Er sang Franz Schuberts Komposition von Uhlands "Frühlingsglaube" und ließ diesem die Krenher'sche Bertonung des bekannten Uhland Liedes: "Abreise" folgen. Mit beiden Borträgen bekundete Herr Deubler, daß er ein begabter Sänger ist. Ein Duett: ("Sonntagsmorgen"), bei dem außer Herrn Deubler Herr Emil Beck mitwirfte, zählte ebenfalls zu den Glanznummern des Programms. Herrn W. S. Kilper's Deklamation "Bon den sieben Zechbrüdern" bildete eine angenehme Ubwechslung und brachte dem Vortragenden berechtigtes Lob ein.

Serr Geo Boges trug feinen Prolog wieder vor, der bereits bei der lettwöchigen Uhland- Feier eine fehr günftige Beurtheilung erfahren hatte. Die Festrede, in der Uhland als der Bolksdichter im wahren Sinne des Wortes dargestellt und gezeigt wurde, hielt Dr. G. Krapf.

Die gegenwärtigen Beamten des "Schwäbisschen Sängerbundes" find: Bm. Huber, Präsident; Frig Merz, Bize Präsident; H. Knoll, Prot. Setretär; Bin. Widmaier, Schapmeister und H. Otto, Finang Sekretär.

#### Süb St. Couis Damenchor.

Der Süd St. Louis Damenchor erzielte mit feiner Konzert - Unterhaltung, die er am 17. November in der Südwest - Turnhalle abhielt, einen guten Erfolg. Die geräumige Halle war voll besetzt und jeder amufferte sich ganz köstlich.

Der Damendor eröffnete das reichhaltige Programm mit Cursch Bührens "Sängergruß" und fang später 10ch "Borüber" von Sonnet

und "Seimath" von Ernst Arohn. Als Solistin wirkte Frau Ernst Gaudart mit, die mit dem Bortrag von Penn's "Cariffima" eine Leistung bot, die ihr begeisterten Beifall eintrug und sie nöthigte, eine Zugabe zu singen.

Großen Beifall fand der Massendor, der aus dem Desterreichischen Alpensängerchor, dem Sozialistischen Arbeiter. Sängerbund und dem Deutsch. Ungarischen Arbeiter. Männerchor gestildet war, und Uthmann's fraftvolle Komposition: "Empor zum Licht" mit anerkennensewerther Berve zu Gehör brachte. Der Desterreichische Alpensängerchor sang dann noch die Uthmann'sche Komposition "Beltenstriede" als gemischter Ehor. Eine Abweckslung in dem Konzertprogramm bildete ein Tanzreigen der Mädchenklasse des Südwest-Turnvereins. Der erste Theil des Programms wurde mit der komisschen Stizze "A Slight Mistake" zum Abschluß gebracht.

Den Abschluß des zweiten Theiles bildete das hübiche Singspiel "In der Damen-Konditorei" mit Fräulein Erna Blittersdorf, Frl. Hulda Woehler, Frau Oswald Weigelt und Charlotte Gund in den Hauptrollen. Die flotte Wiedergabe des Spiels trug den Mitwirfenden berechstigtes Lob ein. Um die trefflichen gesanglichen Leistungen hat sich Dirigent Ernst Krohn ein besonderes Lob verdient.

#### + Max Spicker. +

Gin bekannter Mufiter ift fürglich in ber Perfon Max Spider's in New York, wo er feit vielen Jahren gewirkt hatte, aus dem Leben gefchieden. In dem in der Bluthe feines Ronnens Dahingerafften ift nicht allein einer ber erfolgreichsten Pfleger des deutschen Liedes in ber neuen Seimath, nicht nur als Chormeifter, fondern auch als Romponist und Preisrichter bei beutichen Sangerfesten, babingegangen, fondern auch ein Mann, ber, bis ihn eine fchwere Rrantheit ans Saus feffelte, auch in gefelliger Beife beutsches Leben zu pflegen wußte. 2118 einen gern gesehenen Gesellschafter betrauert ihn gang befonders der "Deutsche Liederkrang", in dem Spider feit vielen Jahren feine Mußeftunden verbrachte, meift am Billardtifche, benn er war ein Meifter mit der Queue. Bor Allem wird aber der "Beethoven Mannerchor" das Ableben Spiders bedauern, denn vor Jahren, da Spider noch als junger Dirigent den Taktitod in dem Elite . Berein ergriff, brachte er den Berein in einer furzen Spanne Beit zu einem mufi. talischen Aufblühen, das ihm felbit der fraffe

#### DETMER PIANOS.

(20 Jahre Garantie.)

10 S. Wabash Avenue.
(2nd Floor.)
[Silversmith B'ld'g.]

1012 Olive Street, ST. LOUIS, MO. Meid nicht absprechen konnte. Wiederholt war Spicker bei Sängersesten Preisrichter, und erst für das lette Sängersest in Philadelphia hatte man ihn dazu erkoren, er mußte aber im letten Augenblicke infolge seiner Erkrankung ablehnen. Die lette ehrenvolle Thätigkeit, die der Berstorbene bis kurz vor seinem Tode bekleidete, war die eines Chormeisters des "Temple Emanuet". Spicker wurde vor ungefähr 52 Jahren in Königsberg in Preußen geboren und hintersläßt die Gattin und einen soehen dem Knabensalter entwachsenen Sohn.

#### Bom Hingluck betroffen.

Unfer Freund, Herr Em il Leffer, Bun besbeamter des Nordamerikanischen Sängerbundes, früher in Birmingham, Ala., jest in Los Angeles, Cal., ist dieser Tage von einem schweren Unglück betroffen worden. Das St. George Hotel, welches Hr. Lesser in Los Angeles pachtete, wurde von einer Fenersbrunst heimgesucht, die außer schwerem materiellen Schaden auch eine Neihe von Todesfällen und Verlesungen nach sich zog. Zu den Verlesten gehört auch die Gattin des Herrn Lesser, welche beim Herabspringen aus dem Schlafzimmer Fenster des zweiten Stockwerks Arm, Schulterblatt und zwei Nippen brach.

Die oberen vier Stockwerke des Gebändes wurden vollständig zerstört, die unteren zwei so beschädigt, daß sie ebenfalls als verloren betrachtet werden können. Wir sprechen ob dieses Unglücksfalles Freund Emil Lesser unser herzlichstes Bedauern aus und wünschen seiner schwer verletzen Gattin eine baldige Wiedersperstellung.

#### "Liederkranz", Belleville, Ill.

Der "Liederkranz" hat am Dankjagungstag sein erstes Konzert der Saison veranstaltet. Der Berein hatte seine gesammten Kräfte angespannt und die Borträge bildeten ungefähr die Höhe seiner Leisstungsfähigkeit. Männerchor wie Damenchor zeigten ihr bestes Können und übertrasen die auf sie gesesten Erwartungen, Das bewies der anhaltende Beisall des äußerst zahlreichen Bublikums, das sicherlich das Kunstverständniß in hiesiger Stadt in sehr großem Waße vertrat.

Ohne Zweifel gehörte der "Choral von Lenthen" zu den besten Chorvorträgen des Abends. Bielleicht liegt das an der seierlichen Komposition, vielleicht auch an dem Kinderchor, der in diesem Werke besser durchdringt, als in dem vorhergesungenen gemischten Chor, kurz, der Beisall der Zuhörer wollte nach diesem Vortrag sast nicht enden.

Die Solistin Frau Louise Jansen- Wylie sang eine Anzahl gefälliger Rummern, sowie die Solo-Barthien in der mittelalterlichen Benus-Hymne, welche Borträge alle zu dem vollkommenen Sopran-Gesang gehörten. Die Solo-Borträge begleitete Brof, Kern, der ja nicht nur ein guter Dirigent, sondern auch ein ausgezeichneter Pianist ist. Der durchschlagende Ersolg des Konzerts gereicht in erster Linie ihm zur Ehre.

## Hamburg-America Linie.

Schnelle und bequeme Verbindung nach Plymouth, Cherbourg und Hamburg und nach Gibraltar, Neapel und Genua.



Winter- und Hommer- Vergnügungs- Reisen.

Reife = Bureau für Auskunft über Reiseplane und Rundreisen in Europa, sowie über Hotels.

Prospette und illustrirte Brodüren werden gratis auf Berlangen zugesandt. Hamburg-America Linie, 902 Olive St., St. Louis

## ADOLF GRUEGER,

631 S. 4. Strasse.

St. Louis, Mo.

Empfiehlt sich zur Anfertigung für Bücher-Einbände aller Art. Lederund Sammet-Arbeiten; Goldpressung auf Leder, Papier und dergl. Staubdichte Einrahmung von Bildern.

## OSCAR HORN, HARUGARI HALL,

Arbeiter - Haupt - Quartier. Strikt Union - Halle zu vermiethen. KINLOCH TELEPHONE. Central 4919.

ESTABLI-HED 1886.

## WITT BROS.

L. & U. CO.

811 HICKORY ST., COR. ST. PAUL & UNDERTAKING. EMBALMING. Carriages for all Occasions.

Kinloch Phone, Central 440



Bell Phone, Main 1154.

## EXCURSIONEN

via Pere Marquette R. R.

nach DUBLIN, Michigan.

.....

Dublin ist eine ber am schönsten gelegenen Ortschaften im Mittelpunkte von Michigan's berühmten Fruchtfarm - Distrikt; nur Dreiviertel Stunde vom Lake Michigan. Da die Bodenwerthe riesig steigen, bringen wir vor nächstes Frühjahr nur eine beschränkte Anzahl von Baustellen auf den Markt.

#### Bauftellen in Dublin, Michigan,

mit schönen Eichenbäumen, nahe Schule, Bahnhof, Verwaltungsgebäude der P. M. R. R., Post, Telegraph und Expreß-Office, jest nur \$40.00 und aufwärts. — Extra große Fabrikpläße an den Geleisen der P. M. R. R., \$75.00 und aufwärts. — Residenz-Vaupläße gegenüber Park, nicht weit von 2 Seen in herrlicher Umgebung \$75.00. Preise um 50 Prozent am 15. Mai 1915 erhöht.

#### Eine fichere, gewinnbringende Geld : Unlage.

\$5.00 Anzahlung, \$4.00 monatlich. Kauft eine Baustelle für jedes Mitglied eurer Familie. — Sommerfrischler stets willkommen. — Gute Gelegenheit für Geschäftsleute. Kauft fünf Baustellen und ihr bekommt eine frei.

#### Algenten gewünscht.

Wir haben auch ausgezeichnetes Farmland, Baustellen in Gary, Ind., Bentwater, Mich., Boteau, Otl. und anderen schnell wachsenden Städten.

- Schreibt für Buch und Cirkular mit 30 Abbildungen, Karte, Preis-Liste 2c. an die Eigenthümer.

H. Krause & Co.,

607 Marquette Bldg., CHICAGO, ILL

Abonnirt auf Das Deutsche Lied.

## 

# Germans are the best Rice Farmers

Investigate what there industrious people are doing with a new indu try in

## Arkansas and Louisiana

where land is low-priced, where crops are certain and where large profits are made from the soil than anywhere else in the United States

Send for Illustrated Book



## Rice Lands

LOW ROUND TRIP RATES FOR HOME SEEKERS

Go and see the land for yourself

P. H. Payne, St. Louis

General Passenger Agent

## **CO-OPERATIVE PRINTERY**

966 CHOUTEAU AVENUE.

Druckarbeiten Deutsch und Englisch

PHONES: CENTRAL 1577. OLIVE 4198.

3mei mit 3miebad genährte Rinder.



#### Briedrichs dorfer Zwieback

ist der am leichtesten und besten verdauliche

OCTOAST.

Empfohlen für Sänglinge und Leute mit schwachem Magen.

CHAS. SAUSSELE,
Parisian Bakery,

3850 OLIVE STRASSE

Phone: Lindell 929; Delmar 1551

Sidney, 1295.

Central, 2575.

JOHN STROEHER,

— DEALER IN —

Choice Wines, Liquors and Cigars. 1832-1834 South Broadway,

Corner Geyer Avenue.

Large and Elegant Hall for Lodges, Parties, Weddings, Etc.

# STIFEL

THE BEER THAT MAKES LIFE WORTH LIVING.

"Benton" and "The Home" als empfehlenswerthes Weihnachts - Geschenk

## HERMANN HEITMANN,

1602 MENARD STR.

## Uam. Demler & Co.

Decorating, Painting and Paper Hanging.

Dealer in Wall Paper, Window Shades, Oil Cloths, Ready Mixed Paints, Varnishes, Oil, Window Glass, Picture Frames and Framing.

Interior Decorations, Frescoing, House and Sign Painting, Hardwood Finishing, Paper Hanging. (Established 1890.)

3350 S. GRAND AVENUE

1252 SOUTH BROADWAY
Bell, Main 601
Kinloch, Central 1814.

Bell, Sidney 859 Kinloch, Victor 1800

MASQUERADE AND THEATRICAL

\*\* COSTUMES \*\*

For Rent and made to Order, WIGS, TIGHTS, Make up.

Robert Schmidt, 206 S. Fourth St. Entire 2nd Flor Central 4903 L. Olive 682.

For Best Values in

## Pianos and Player Pianos

go to the old Reliable House of

F. Beyer & Son, 17th and Locust Str.
Bell, Main 5269. Established 1872. Kinloch, Central 8413.



TELEPHONES: Bell, Main 773. Kinloch, Central 2116

W. Schiller & Co.
PHOTO SUPPLIES

Kodak Finishing, 6 S. BROADWAY ST. LOUIS, MO.

Kinloch, Victor 660.

Bell, Sidney 2011.

BOWLING ALLEYS

## ROSACKER'S BUFFET

2900 SOUTH SEVENTH ST.

ST. LOUIS, MO.

#### PHIL. BARDENHEIER & CO.

Importers and Dealers of RHINE, PFAELZER and MOSEL WINES Old Bachelor Rye and Bourbon Whiskeys.

NOS. 13, 15 and 17 SOUTH THIRD ST. ST. LOUIS
Bell, Main 2324. Kinloch, Central 2815.

## R.DUESTERBERG

DEALERIN

Dry Goods, Notions, Clothing, Hats and Caps.

8229--8231 North Broadway.

BELL, TYLER 1880-L

ST. LOUIS, MO.

## HY. ROHRBACH

DEALER IN

LIQUORS AND WINES

S. E. Cor. Ilth and Chouteau Avenue. ST. LOUIS, MO.

# Wm. Kreckler,

Präsident des "Socialen Sängerchors".

Hukery, Lunchroom and Coffee - Mouse.
Wagons all over Town.

217 S. Second St.

St. Louis, Mo.

CENTRAL, 985-R.

OLIVE 1256

## GERBER PRINTING CO.

Julius Gerber, Manager

Book & Joh Arinting

Deutsche Buch- und Accidenz-Druckerei.

309 Locust Street

St. Louis, Mo.



# CONCORDIA TURNER HALL, 13th and Arsenal Sts.

Saloon Open All Year Bowling Alleys
Halls for Entertainments, Concerts, Balls, Meetings, Etc.

STRICTLY UNION SERVICE.

Kinloch, Victor 2729 HENRY KLUG, Mgr. Bell, Sidney 810

#### Besucht Freund Joe!

## JOE ZOELLER, 3405 Gravois Av.

Ecke der Cherokee Str. — Nimmt Crand nder Cherokee Str. Die beste Auswahl guter Weine, Ciquire, Cigarren, Etc.

Täglich warmer Lunch. - Stifel Bier an Zapf.

## Raucht ,,Duke of Maya'' 10c und ,,D'Eans Havana'' 5c

Diese Zigarren sind zu haben in allen erster Klasse Plätzen.

H. KARBERG, Distributor. 2710 S. GRAND AVENUE.

## JULIUS J. JOSIAS,

District - Manager.

308-309 Fullerton Building,

Residence, 5317 Goodfellow Place.

Lebens-, Unfall- und Gesundheits-, sowie alle vorkommenden Hersicherungen, in den besten Companien.

Phones, Bell Olive 851. Resid

Residence, Bell Monroe 1264 L.

Kirkwood, Bell 198-M

Kirkwood, Kinloch, 133-L

## Saloon and Restaurant Chicken Dinner a Specialty

Picnic Grove, Dancing Hall and Fishing Resort.

15 Minutes walk from Manchester (Meramec Highlands

Street Car.)

Il Mile House

Manchester Road, Mo.



ARE

THEY

1016 CHOUTEAU AVENUE.

ST. LOUIS, MO